## Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 139. Sonnabend, den 10. Juni 1848.

Angekommene Fremde vom 8. Juni. il angekommene

Sr. Forffabministrator Toporowell and Grag, I, im Hotel de Vienne; Sr. Gutep. Ricolai aus Bronte, Sr. Guteb. v. Blocifjewefi aus Przeclam, Frau Guteb. v. Chlapowefa aus Bonifowo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. Hoppe aus Storzencin, Sr. Raufm. Jatoby aus Berlin, I. im Hotel de Baviere; Sr. Raufm. Ruprecht aus Stettin, Sr. Sauptmann im 6. Inf. = Regt. v. Schopp aus Dinne, Die Brn. Lieut. im 5. Suf.=Regt. v. Dichaelis I. und II. aus Gnefen, Gr. Juftigrath Schuler aus Posadowo, I. in Laut's Hotel de Rome; gr. Kondufteur Mertens aus Mitiche, I. im Cichtrang; Gr. Guteb. Biolecti aus Blotnit, I. im Hotel de Paris; Sr. Partifulier Zegrzba aus Chobziefen, I. im Hotel de Berlin; Sr. Prediger Berner, Sr. Kandidat Moster und Sr. Gaftwirth Stiller aus Jutros fcin, I, im Hotel de Saxe; Gr. Domainenpachter Burtharbt aus Polstawies, bie frn. Guteb. v. Raminefi aus Bojanice, Bold aus Puszczyfowo, Frau Guteb. Brownsford aus Borgejewo, I. im fcmargen Abler; Die frn. Guteb. v. Zalemell sen, und jun, aus Ober-Maltau, Obiemorsti aus Gorgnegfomo, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Grn. Guteb. Mitoreli aus Dzierzążno, v. Drweeli aus Smund, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb, herrmann aus Prayborowo, I, in ben 3 Lilien. warge laieby W.

Ronigl. Oberlandesgericht. Abtheilung für die Prozeffachen.

<sup>1)</sup> Gerichtliche Bekanntmachung. Der Eigenthumer Joseph Bolff gu Symanomo bei Rawiez ift rechtektaftig für einen Berschwender erklart worden, und es barf ihm tein Kredit ertheilt werden. Posen, ben 11. Mai 1848.

Poictal = Citation. 2)

Der Schuhmachergeselle Johann Das niel Tiedler, geboren am 18. Suni 1804. ein Cobn ber gu Schmiegel verftorbenen Schuhmacher Johann Daniel und Glifabeth geborne Stolz, TieBlerfchen Cheleute, bat fich im Jahre 1824 von Schmiegel, ohne ber Militairpflicht genügt zu haben, entfernt, und feitbem nichte bon fich bo: ren laffen. Derfeibe wird auf ben Untraa ber Koniglichen Regierung gu Pofen biere burch offentlich aufgeforbert, ju feiner richte-Referendarine Bittner Vormittage przed poludniem o godzinie toter anberaumten Termine zu erscheinen, wie Sadu Nadziemiańskiego w izbie nabrigenfalls fein fammtliches in- und aus- szej instrukcyjnej wyznaczonym sta. landisches Bermogen, namentlich auch nat, w przeciwnym bowiem razie basjenige, wos ihm nach seinem Austritte caly jego majgrek, tak krajowy jak an Erbichaften, Bermachtniffen, Giefdens zagraniczny, niemniej i ten, ktory fen, ober fonft zugefallen ift und zufallen mu po oddaleniu sie jego przez suk mird, fonfiscirt und ber Roniglichen Res cessya, zapisy, podarunki, lub innym. gierunge-haupt-Raffe zu Pojen zugepro- jakim sposobem przypadł, lub jeszcze

Ronig I. Dber a Landesgericht. Abtheilung fur bie Prozeffachen.

Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt-Gericht zu Sad Ziemsko-miejsk Rogojen. w Rogoznie.

Bogineta Modaretifden Cheleuten gehos rige, ju Boguniewo sub Nro. 10. im Zapozew edyktalny.

Jan Daniel Tiesler, czeladnik professyi szewskiej, urodzony dnia 18. Czerwca 1804., syn zmarły w Szmiglu Jana Daniela szewca i Elźbiety z Stolzów małżonków Tieslerów, od. dalił się w roku 1824, z Szmigla powinności wojskowej zadosyć nieuczyniwszy i nic o sobie od czasu tego slyszeć niedał. Na wniosek Królewskiej Regencyi w Poznaniu wzywa go się ninjejszém publicznie, aby Berantwortung in bem auf ben 4. Gep. w terminie do usprawiedliwienia sie tember b. 3. por bem Dberlandes-Ge- jego na dzień 4. Września r. b. 10 Uhr in unferem Inftruftionegimmer przed Ur. Bitmer, Referendaryuszem den werden wirden bird and doll przypadnie, skonfiskowanym i Kró-Hamilas a datud nad ala mallen lewskiej kassie głównej regencyjnej Dofen, ben 18. April 1848. Sun Berniw Poznaniu przekazanym zostaniene Sun Hoomic . o gentarrolic Sun Horoti Poznań, dnia 18. Kwietnia 1848. Król. Sad Nadziemiański.

Sprzedaż konicczna.

Wydział spraw cywilnych.

Das ben Joseph und Bictoria geborne Nieruchomość do malżonków Józefa i Wiktoryi z Wozińskich Wodarskich należąca i w Boguniewie

Rreife Dbornie belegene Grundstud, abs
geschäft auf 1473 Thir. 16 fgr. 3 pf,
foll am 14. September 1848 Bors
mittage um 11 Uhr an ordentlicher Ges
richtsstelle subhaftiet werben. Die Tare
nebst Hoppothekenschein und Bedingungen
konneu in unserem III. Geschäftes Bureau
eingesehen werben.

Rogafen, am 1. April 1848.

4) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht ju Brefchen.

Das hierfelbst sub Rr. 217, früher 220, den Seiler August und Regina Knochs schen Sheleuten gehörige Grundstud, ab. geschätzt auf 150 Athle., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll im fortgesetzten Bietungstermine am 7. September 1848 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Brefchen, ben 28. Februar 1848.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju Grag.

Das ben Tuchmacher Carl Drefchere schen Sheleuten gehörige, zu Neutomyst sub Re. 42 belegene Grundstud, beste-bend aus einem Wohnhause, Stallges baube und Schuppen nebst dem an dem Sause belegenen fleinen Garten und einem Adersted von 75 Muthen fulmischen

w powiecie Obornickim pod Nr. 10. położona, oszacowana na 1173 Tal. 16 sgr. 3 fen., ma być dnia 11. Września 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 1. Kwietnia 1848.

Sąd Ziemsko-miejski w Wrześni.

Grunt powroźnika Augusta Knoch i żony jego Reginy w mieście tutejszem pod Nr. 217/220. leżący, oszacowany na 150 Tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 7. Września 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Września, dnia 28. Lutego 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość Karola Dreschera i żony jego w Nowym Tomyślu pod Nrem 42. sytuowana, składająca się z domu mieszkalnego, chlewa i szopy z przyległym małym ogrodem i z roli 75 prętów chełmińskiej miary, oszacowana na 270 Tal. wedle taxy, mo-

Maafee, abgeschaft auf 270 Rthie. que folge ber nebft Sppothefenschein und Bes bingungen in ber Regiftratur einzuseben= ben Tare, foll am 15. Geptember 1848 Bormittage 11 Uhr an ordentlis der Gerichtoftelle fubbaftirt werben.

Alle unbefannten Real Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Der-

mine ju melben.

Der dem Aufenthalte nach unbefannte Tuchmacher Carl Drefcher aus Reuto: moel wird biergu bffentlich vorgelaben.

Grab, ben 23. Mai 1848.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht ju Birubaum. sa vaswoo

Das ju Birnbaum unter Dr. 224 bes legene, bem Schneibermeifter Johann Gatob Ceefeld geborige Grundfiud, ab. geschätzt auf 185 Rthir, 27 fgr. 9 pf., gufolge ber nebft Sppothelenschein und Bebingungen in ber Regiffratur einzufes benden Tore, foll am 5. September 1848 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Sad Ziemsko-mie Alle unbefannten Realpratenbenten, namentlich ber Schneiber Johann Safob Geefeld und feine Frau Unna Gleonore geb. Bittig, werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine gu melden.

Birnbaum, ben 11. April 1848. cowana na 270 Tal, wedle taxy, mo-

gacej byó przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Września 1848 przed południem o godzinie Titėj w miejscu zwyklėm posiedzeń sadowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu sukiennik Karol Drescher z Nowego Tomyśla zapozywa się niniejszém publicznie.

Grodzisk, dnia 23. Maja 1848. Das blerfelbft suis Mr. 2:7, fenter

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski

w Międzychodzie.

Nieruchomość w Międzychodzie pod Nrem 224. położona, krawcowi Janowi Jakobowi Sefeldowi należąca, oszacowana na 185 Tal. 27 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Września 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłem posiedz ń sądowych sprzedana. ichiranionie dan aona?

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, mianowicie Jan Jakob Sefeld i żona jego Anna Eleonora urodzona Wittig wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 11. Kwietnia 1848. after fich von 75 Marthen futunden

## 7) wor Edictal=Citation. wi 95 der

Die Umte Raution, welche ber ebes malige Sulfebote Smolibodi hierfelbft in feiner fruberen Stellung ale Sulfebote in Sobe von 15 Athle. 4 fgr. 9 pf. bes fellt hatte, foll freigegeben werden.

Alle unbefannten Glaubiger, welche Anfpruche an die gedachte Amte-Raution aus rechtlichen Grunden zu haben ver, meinen, werden daher aufgefordert, sich damit innerbalb 6 Wochen, spatestens aber in dem auf den 31. Juli c. Wormittags 9 Uhr vor dem Herrn Uffesser Schottfi onberaumten Liquidations. Termine zu melben.

Diejenigen Gläubiger, welche sich vor ober in diesem Termine nicht melden, werden aller ihrer Anspruche an die frag-liche Amte-Kaution für verlustig erflärt und mit ihren Forderungen an das etwaige übrige Bermbgen des ze. Smolibocki ver, wiesen werden.

Rempen, ben 20. Marg 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Der Richter: Cholefi.

8) Bekanntmachung. Am 14. Mai c. wurde einige Gewende vom Dorfe Rozieglowy ein unbekannter mannlicher Leichnam durch die Wellen ves Warthesftroms ans Ufer gespult. Die Leiche war nur mit einem ganz kurzen Hemde von mittlerer Leinwand und baumwollenen Socken bekleidet. Denatus war 5 Juß 3 Joll groß, wohlgenahrt, von starkem muskuldsem Bau, schien zwischen 30 bis 40 Jahre alt zu sein. Die Leiche scheint

Zapozew edyktalny.

Kaucya urzędowa Smolibockiego, byłego pomocnika wożnego tutejszego, która w czasie jego urzędowania złożoną została, tal. 15 sgr. 14 fen. 9 wynosząca, ma być wydana.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy prawne pretensye do téj kaucyi rościć mniemają, wzywamy niniejszém, aby w ciągu 6 tygodni, a najpóźniej w terminie likwidacyjnym dnia 31. Lipcar, b. o godzinie g, zrana wyznaczonym zgłosili się przed Ur. Assessorem Schottki.

Ci wierzyciele, którzy przed lub w terminie oznaczonym się nie zgłoszą, utracą prawo do téj kaucyi urzędowej i z swojemi pretensyami do reszty majątku Smolibockiego odesłanemi zostaną.

Kempno, dnia 20. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia: Cholski.

Obwieszczenie. Dnia 14. Maja r. b. wyrzuciły bałwany rzeki Warty kilka stai ode wsi Kozichgłów nieznajomego trupa płci męskiéj, który był udziany koszulą bardzo krótką z płótna średniego gatunku i szkarpetkami bawelnianemi. Zmarły był długi 5 stóp 3 cale, syty, mocnéj budowy, 30 do 40 lat stary, i zdaje się, że dosyć długo we wodzie leżał, gdyż znacznie już w zgniliznę był przeszedł,

bereits langere Zeit im Waffer gelegen zu haben und war von ber Faulnif fark angegriffen, bie Gesichtszuge vollig uns kenntlich und bas Gesicht schwarg.

Alle diejenigen, welche über die persfonlichen Berhaltniffe des Denatus und über die Urt und Beife, wie derfelbe ums Leben gefommen ift, Auskunft zu geben im Stande, werden aufgefordert, fich zu biefem Behuf bei uns im Berhorzimmer Dr. 1 zu melden und ihrer Bernehmung gewärtig zu fein.

Pofen, ben 30. Mai 1848.

9) Steckbrief. Der Arbeitsmann Franz Robit aus Pojen, gegen welchen wegen Diebstahls bei uns die Untersuchung eingeleitet ift, hat sich aus feinem bisterigen Bohnorte, ber Stadt Posen, entefernt und latitirt. Es werben baher alle Behörden ersucht, ben ze. Nobit im Bestretungefalle zu arretiren und an bas nachste Gericht abzuliefern, uns aber das pon sofort in Kenntniß zu setzen.

Signalement.
Familienname, Nobik;
Borname, Franz;
Geburtsort, Posen;
Religion, katholisch;
Alter, 24 Jahre;
Große, 5 Fuß 5 Zoll;
Haare, braun;
Stirn, bebeckt;
Augenbraunen, braun;
Augen, braun;

tak że twarz była czarna i rysów téjże nie można było rozpoznać.

Wzywamy wszystkich, którzyby o stósunkach osobistych zmarłego i o jego śmierci jakową mieli wiadomość, aby się w izbie posiedzeń pod Nr. 1. podpisanego Inkwizytoryatu do wysłuchania ich zgłosili.

Poznań, dnia 30. Maja 1848.

Królewski Inkwizytoryat.

List gończy. Franciszek Nobik wyrobnik z Poznania, będący u nas o kradzież w indagacyi, oddalił się z dotychczasowego swego miejsca pobytu Poznania i nie może być wyśledzonym. Wzywamy więc wszystkie władze, aby rzeczonego Nobika w razie zdybania przyaresztowały, do najbliższego Sądu odstawiły i nas o tém uwiadomiły.

Rysopis.

Nazwisko, Nobik;
imie, Franciszek;
miejsce urodzenia, Poznań;
religii, katolickiéj;
wiek, lat 24;
wzrost, 5 stóp 5 cali;
włosy, brunatne;
czoło, niskie;
brwi, brunatne;
oczy, brunatne;

Dund, aufgeworfen ; 100 mus frie in Bart, im Entfteben; in Banif bolle Batne, vollzählig; Rinn, oval; Gefichtebilbung, Gefichtsfarbe, gefund; Geftalt, fart; Sprache, polnifch, etwas beutich:

Pofen, den 31. Dai 1848. Rouigliches Inquisitoriat. Krolewski Inkwizytoryat. . 20 ma 1 um pietrae.

usta, wypukle; breda, zapuszczona; zęby, zdrowe; d and diensing podbrodek, kształt twarzy, cera, zdrowa: postać, krepa; mowa, po polsku i cokolwiek po niefiffiger, wem moglich Ceminarift, feird nach miecku; nade forefelbite ? mid (41 Befondere Rennzeichen, feine; szczególnych znaków, nie ma. Poznań, dnia 31. Maja 1848.

10) Bekanntmachung. Das 216= laven und Rleinmachen von Brennholy, fo wie das Aufftellen von Baumaterialien und Abladen bon Baufdutt, Pann auf bem alten Martte mabrent ber 2Boll= marttegeit vom Sten bie incl. ben 14ten b. DR. nicht geftattet werben.

Pofen, ben 6. Juni 1848.

Ten und mie febber Acceptionence

Dokladniei dewiedzi Obwieszczenie. Składanie i rabanie drzewa opałowego, jako też ustawianie materyałów budowniczych i składanie gruzy, nie może być na starym rynku podczas jarmarku welnianego od dnia 9. až do incl. 14. m. b. dozwolonym.

Poznań, dnia 6. Czerwca 1848. Ronigh Polizeis Direttorium. Krol. Dyrektoryum Policyi.

11) Bekanntmachung. Es follen einige jum Abbruch bestimmte Gebaube auf den Grundftuden Ro. 123., 156. und 157. St. Martin in Ruhndorf, fruber der Bittme Borde, No. 127. St. Martin in Rubndorf, fruber ben Eliafzewiczschen Cheleuten gehorig und eine alte Scheune auf ber ehemaligen Bergerichen Plantage auf Berbycho mo an ben Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung, jedoch unter Borbehalt ber Genehmigung bes Buidlages Seitens ber Feftunge Bau Direttion, bffentlich verfauft werden, wozu ein Termin auf funftigen Dit twoch ben 14ten Juni c. Radmittage 3 Uhr hierdurch angefett wird. Raufluftige werden hiervon mit dem Bemierten in Renntnig gefett, bag bie nabern Bebingungen im Bureau ber unterzeichneten Direktion eingefeben werden tonnen und ber Sammelplag gur angegebenen Beit auf ber Ronigeftrage am ehemaligen Barthichen Grundfiud fein wirb. Pofen, ben 8. Juni 1848.

Ronigliche Feftunge=Bau=Direttion.

Dosen, gebruckt bet KD. Docker & Comp

- 12) Bei 3. 3. Seine ift ju haben: Entwurf jum Berfaffungegefet fur ben Preufifden Staat. Preis 2 Sgr. - Der Magiftrate : Entwurf bes Statute für bie Burgermehr von D. Ritterehaufen, Preis 21 Ggr.
- 13) Montag am zweiten Pfingfffeiertage Rongert im Logen = Garten, Unfang 5 Uhr Rachm., fur bie reip. Mitglieder bes Bereins, wogu ergebenft einlabet Direttion.
- 14) Gin Saudlebrer evangel, Ronfeffion, wenn moglich Geminarift, wirb nach auswarte gefucht. Das Dabere beim Raufmann heren Rubnaft.
- 15) Pewne Dom, potrzebuje od Ś. Jana zdatnego ekonoma lub pisarza, Dokładniej dowiedzieć się można na ul. Szerokiej Nr. 20. na 1em piętrze,
- 16) Marie von Przepaltoweta wird erfucht, ihre Lebensgeschichte gum Beften ber Rlein = Rinder = Bewahr = Unftalt berauszugeben. Ein Liebhaber von Geschichten.
- 17) Un Maria von Przepalfoweta! Gutte Dich in Deine Zugend wenn . .... C. es ffurmt. Dofen, ben 7. Juni 1848.
- 18) Einem hochgeehrten Abel und Publifum mache ich bie gang gehorfamfte Uns geige, baf ich ben 11. b. Dite. in Dofen eintreffen und wie fruber Friedricheftraffe Do. 36. wohnen werbe. G. F. Gelle, Maître tailleur aus Berlin.
- 19) Breiteftr. 20. eine Treppe boch ift eine hubiche Wohnung, beffebend aus 4 Ctuben und Bubehor fogleich ober von Johannt ju vermiethen.
- 20) Gine moblirte Stube nebft Entree parterre nach vorn beraus Bilhelmeplat Do. 14. ift fogleich ju vermiethen. Das Rabere im Comtoir Breiteftr. Do. 26.
- affailing toerven bierbon 24) Rleine Gerberftroße 106. find berichiedene Bohnungen fur 30-130 Rtir. von Sohanni und Michaeli c. ab beim Unterzeichneten gu vermiethen, diernien angegebenedeltad hirdeire am ebemaligen Barteben Grundfitt fein

Pofen, Den 8. Juni 1848.

noitesticon Company out la la de